Ner 127, 128 i 129.

# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 14 Października 1843 r.

Nro 5118.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w dniu dzisiejszym zamianowanym został Tomasz Sośnierz Posługaczem przy Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Kraków dnia 29 Września 1843 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jlny Senatu
MAIEWSKI.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 4959.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zamianowawszy na dniu dzisiejszym P. Ignacego Czerwiakowskiego Doktora Medycyny, dotychczasowego Professora Historyi Naturalnej przy Szkole Technicznej, Professorem takiejże Katedry przy Uniwersytecie Jagiellońskim, a razem Dyrektorem Ogrodu Botanicznego; Senatu zamianowanie to do powszechnej wiadomości przez Dziennik Rządowy podaje.

Kraków dnia 6 Października 1843 roku.

Prezes Senatu SCHINDLEB.

Sekretarz Jlny Senatu Maiewski.

Nowakowski Sek. D. K. Senatu.

Nro 115 D. S. J. S.
SEKRETARZ JENERALNY
SENATU RZĄDZĄCĘGO

Podaje do powszechnéj wiadomości, że w Biórze Jego odbywać się będzie licytacya in minus, przez opieczętowane a tem samem sekretne deklaracye, na dostawę materyałów, piśmiennych i innych, dla Biór Senatu, Wydziałów, tudzież wszelkich Władz Administracyjnych, przez czas od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1844 r. potrze-

bnemi być mogących, pod warunkami przez Senat Rządzący w dniu 2 b. m. i r. do Nru 4956 D. G. zatwierdzonemi, według których praetium fisci ustanowionem jest w kwocie Złp. 8920 gr. 22.

Deklaracye powyższe, obok złożenia vadium w kwocie Złp. 892 gr. 2 mają być składanemi do dnia 26 b. m. i r. włącznie, pomiędzy godziną 10tą rano a 2gą popołudniu, na ręce podpisanego Sekretarza Jlnego Senatu w formie następującej:

#### Deklaracya.

"W skutek obwieszczenia Sekretarza Jlnego Senatu z dnia 11 b. m. i r. N. 115, zamieszczonego w Dzienniku Rządowym Nr. 127, 128 i 129 względem odbywać się mającej do dnia 26 t. m. i r. licytacyi in minus na dostawę materyałów piśmiennych i innych dla Biór Senatu, Wydziałów i innych Władz Administracyjnych, w czasie od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1844 r. potrzebnemi być mogących, składam niniejszą deklaracyą, iż dostawy rzeczonej za odstąpieniem od kwoty, jakaby wedle oszacowania warunkami licytacyi wskazanego przypadała (tu Deklarant wyrazi ilość procentu przez siebie odstępowanego) podejmuje się, i takową według tychże warunków licytacyj przezemnie przejrzanych i zrozumianych, tudzież stosownie do wzorów, które mnie w Biórze Sekretaryatu Ilnego Senatu okazano, w zupełności i jak najdokładniej uskuteczniać będę. Zaświadczenie Kassy, jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone; " (dalej wyszczególnić powinien Deklarant date, Imię i Nazwisko).

Przyczem ostrzega się, aby deklaracye pod nieważnością, pisane były wyrażnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń, i ażeby na wierzchu opieczętowanej deklaracyi napisaném było: "Deklaracya co do licytacyi przez Sekretarza Jlgo Senatu pod dniem 11 Października 1843 r. do Nru 115 D. S. J. ogłoszonej" tudzież poświadczenie Kassy na złożone vadium.

O warunkach zaś licytacyi przy przejrzeniu wzorów, wedle których dostawa ma być uskutecznioną, każdego czasu w Biórze Sekretarza Jlnego Senatu powziąść można wiadomość.

Kraków dnia 11 Października 1843 r.

(1 r.)

MAIEWSKI.

Nro 116 D. S. J. S.

## SEKRETARZ JENERALNY SENATU RZADZĄCEGO.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w Biórze Jego odbywać się będzie licytacya in minus, na dostawę robót introligatorskich, dla Biór tak Administracyjnych jak Sądowych, przez ciąg roku 1844, a mianowicie przez czas od d. 1 Stycznia do d. 31 Grudnia t. r. potrzebnemi być mogących, a to na zasadzie warunków przez Senat Rządzacy pod dniem 2 b. m. i r. do L. 4957 D. G. zatwierdzonych, licytacya ta odbywać się będzie przez deklaracye sekretne, to jest opieczętowane, na ręce podpisanego Sekretarza Ilnego Senatu do dnia 27 b. m. i r. włacznie, w godzinach między 10tą rano a 2gą po południu składanemi być mające w formie następującej.

#### Deklaracya.

"W skutek obwieszczenia Sekretarza Jlnego Senatu z dnia 12 b. m. i r. Nr. 116 D. S. J. w N. 127 128 i 129 Dziennika Rządowego zamieszczonego, ogłaszającego licytacyą na dostawę robót introligatorskich dla Biór Administracyjnych i Sądowych w ciągu czasu od 1 Stycznia do ostatniego Grudnia 1844 potrzebnemi być mogących, oświadczam niniejszym, odczytawszy warunki licytacyi, i takowe dobrze zrozumiawszy, iż dostawy dopiero wspomnionej, wedle wzorów robót, które mnie w Biórze Sekretaryatu Jlnego Senatu okazanemi zostały, podejmuję się niżej cen w warunkach licytacyi pro praetio fisci przyjętych, za wynagrodzeniem jak następuje:"

(Tu wymienić wszystkie gatunki robót po szczególe w porządku jak są w warunkach licytacyi zamieszczone, i obok każdej pozycyi domieścić kwoty pieniężne, za które Przedsiębiorca obowiązuje się dostarczyć każdą z tych robót w szczególności niżej cen pro praetio fisci oznaczonych.)

Ostrzega się zarazem, iżby Deklaracye pod nieważnością, były pisane wyraźnie bez przekreśleń i zastrzeżeń, ażeby były opatrzone datą i własno ręcznie przez Deklaranta podpisane, niemniej ażeby na wierzchu opieczętowanej Deklaracyi wypisanem było.

"Deklaracya odnosząca się do licytacyi na dostawe robót introligatorskich przez Sekretarza Jlnego Senatu pod dniem 12 Października 1843 roku do L. 116 D. S. J. ogłoszonej."

O warunkach zaś licytacyi, tudzież o cenie każdego wszczególności gatunku robót przy przejrzeniu wzorów, wedle których dostawa ma być uskutecznioną, w Biórze podpisanego każdego czasu wiadomość powziąść będzie można. — Kraków dnia 12 Października 1843 roku.

(1 r.) Maiewski.

Nro 8211.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż Starozakonna Estera z Wachsmanów Sternfeldowa mieszkańczyni z Chrzanowa, wniosła prośbę o udzielenie jej passportu emigracyjnego w Królestwo Polskie; ktoby przeto do tejże miał jakie pretensye, z takowemi do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w przeciągu jednego miesiąca udać się winien; gdyż po upłynionym terminie passport przesiedlenia podającej wydanym zostanie.

Kraków dnia 16 Września 1843 roku.

Senator Prezydújący
KOPEE.

Referendarz L. Wolff.

Nro 8629.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Gdy na skutek postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 15 b. m. do Nru 4469 passport emigracyjny do Polski P. Sylwianowi Stattler

Czeladnikowi professyi siodlarskiej udzielony został; przeto ktokolwiek do tegoż miałby jakie pretensye, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi zgłosić się winien; bowiem po upłynionym terminie poręczenie za niego złozone, stronie interesowanej zwróconem bękzie. – Kraków d. 26 Września 1843 r.

Senator Prezydujący Koppe. Za Referendarza *Rajski*.

Nro 8686.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Gdy Senat Rządzący pod dniem 18 b. m. do Nru 4470 udzielił passport emigracyjny Wiktoryi Piaseckiej służbami trudniącej się; przeto ktokolwiek miałby do tejże jakie pretensye, z takowemi do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w przeciągu jednego miesiąca zgłosie się winien, bowiem po upłynionym terminie poręczenie za tąż złożone, stronie interessowanej zwrócone będzie.

Kraków dnia 29 Września 1843 roku.

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Nro 15,439. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w dniu 19 Października r. b. i następnych w godzinach kancellaryjnych sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą effekta w depozycie policyjnym znajdujące się, których właściciele pomimo trzechkrotnego wezwania Dziennikami Rządowemi a mianowicie: 66 i 67, 76 i 77, 87 i 88 po odebranie takowych do Dyrekcyi Policyi nie zgłosili się.

Kraków dnia 28 Września 1843.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducittowicz.

Nro 20,073.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolneyo Niepodległego i ściśle Ncutralneyo Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż Passport pod dniem 12 z. m. do L. 6831 D. Pass. do Warszawy w Polskę na rok na imię Elżbiety z Smagalskich Dębskiej wydany, w czasie odbywającego się w zeszłym miesiącu odpustu w wsi Mogile na polach Mogilskich lub też Czyżyńskich zagubionym został; ktoby przeto takowy znalazł, lub o znalezionym miał wiadomośc, zechce o tem donieśc Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 9 Października 1843 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth.
Sekretarz Ducidłowicz.

#### MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

wiadomo czynimy, iż:

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu wydał Wyrok osnowy następującej:

Działo się w Krakowie w Domu Władz sądowych na audyencyi publicznej Trybunału Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu dnia trzydziestego Września Tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku o godzinie czwartej po południu.

#### WYDZIAŁ III.

Obecni:

Miętuszewski Sędzia Prezydujący

Czernicki

Sedziowie

Kopyciński

Płonczyński Z. Pisarza

(podpisano) Miętuszewski, W. Płonczyński.

W skutek żądania na dniu dzisiejszym przez Jakóba i Ludwikę Hirschfeldów małżonków uczynionego, względnie ogłoszenia upadłości Handlu Starozakonnego Joachima Samuela Robinsohna na Kazimierzu przy Krakowie pod Liczbą 72 w Gminie dziesiątej exystującego; a to z powodu niewypłacalności wexlu.

#### TRYBUNAŁ

Zważywszy, iż Jakób i Ldwika Hirschfeldowie pokładanym wexlem w dniu siedemnastym Kwietnia roku bieżącego z terminem wypłaty za miesiecy trzy od daty wystawienia, wydanym przez Joachima Samuela Robinsohn na summę Tysiąc pięcset Złotych polskich na rzecz Jakóba i Ludwiki Hirschfeldów, należność summy rzeczonej dowodzą, pokładanym zaś protestem w dniu dwudziestym Lipca roku bieżącego przez Notaryusza Franciszka Xawerego Placer spisanym odmówienie wypłaty takowej udowodniają, przeto

#### TRYBUNAŁ

W duchu Artykułów 1 i 13 Kodexu handlowego Księgi czwartej, handel pod firmą Joachima Samuela Robinsonn w Krakowie pod Liczbą 72 na Kazimierzu istniejący za upadły ogłasza, termin upadłości w porządku Artykułu 18 Kodexu handlowego, w myśl Artykułu 5 Kodexu handlowego Księgi czwartej od dnia dwudziestego Września roku bieżącego ustanawia Kommissarzem upadłości z grona swego Sędziego Ignacego Kopycińskiego, zaś Kuratorami Franciszka Starzyckiego Adwokata i Tomasza Asta Kupca i obywatela Miasta Krakowa mianuje, zarazem Sąd Pokoju Okręgu drugiego Wolnego Miasta Krakowa o niezwłoczne przyłożenie pieczęci na upadłym handlu i całym majątku upadłego Robinsohna, nakoniec Dyrekcyą Policyi o wzięcie upadłego pod baczne oko wzywa.

Wpis w ilości Złotych polskich piętnaście ustanawia, który przez Hirschfeldów złożonym być ma. Do wręczenia Wyroku Woźnego Antoniego Dobrzańskiego wyznacza.

Osądzono w pierwszej Instancyi z tymczasową exekucya bez kaucyi. (podpisano) Miętuszewski, W. Płonczyński.

Zalecamy i rozkazujemy i t. d.

(podpisano) Miętuszewski, W. Płonczyński.

Zgodność niniejszego odpisu z Wyrokiem oryginalnym w Aktach Trybunału pozostałym zaświadcza.

Za Pisarza Trybunału W. M. Krakowa i J. O.

(2 r.)

W. Płonczyński.

Nro 1826 D.K.T.

#### CENY ZBOZA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 9 i 10 Października<br>1843 r | 1 Gatunek |              | 2 Gatunek |        | 3 Gatunek |                |
|------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|----------------|
|                                    | Zł. g.    | Zł.g.        | Zł. g.    | Zł. g. | Zł. g.    | <b>Z</b> ł. g. |
| Korzec Pszenicy                    |           | 12 —<br>8 15 |           |        |           |                |
| "Owsa                              |           |              |           | 5 6    |           |                |

|                             | 1 Gatunek |           | 2 Gatunek |        | 3 Gatunek     |        |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|--------|
|                             | od        | do        | od        | do     | od            | do     |
|                             | Zł. g.    | Zł.  g.   | Zł. g.    | Zł. g. | <b>Zł.</b> g. | Z4. g. |
| Korzec Grochu               |           |           |           |        |               |        |
| " Jagieł                    |           | 22 -      |           | 20 -   |               |        |
| "Rzepaku                    |           |           |           |        |               |        |
| "Wielogrochu                |           |           |           |        |               |        |
| " Tatarki                   |           | 8 —       |           |        |               |        |
| "Ziemniaków                 |           | 2 20      |           |        |               |        |
| Centnar Siana               | -         | 2 12      |           | 1 24   |               | 1 12   |
| "Słomy                      |           | 3 —       |           | 2 -    |               | 1 24   |
| Drożdży wanienka            | 8 -       | 12 -      |           |        |               |        |
| Jaj kurzych kopa            |           | 2         |           |        |               |        |
| Masła czystego garniec      | 5 15      |           |           |        |               |        |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4 15      |           | -         |        |               |        |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3 15      | 4-        |           | y      |               |        |
| Miarka kaszy czestochowskié |           | 4 -       |           | 1      |               |        |
| " " tatarczanej .           |           | 2         |           |        | -             |        |
| " " perłowej                |           | 1 9       |           | -      |               | -      |
| " " pszenicznej             |           | 2 12      |           |        |               |        |
| " " jęczmiennej             |           | - 22      |           |        |               |        |
| " Maki z pod krupek         |           | - 12      |           |        |               |        |
| Sporzadzono w Biórze        | Kommi     | issarjati | 1 Targo   | owego. |               |        |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego. Kraków dnia 10 Października 1843 roku. Delegowany W. Dobrzański Kom: Targowy.

Delegowany Chorubski Kommis. Cyr. IV.

Z. Adj. Pszorn.

### DODATEK

do Nru 127 i 128

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż na żądanie Jana Librowskiego obyw. krajow. w imieniu własnem oraz jako pełnomocnika córki swej Anny z Librowskich Zienkiewiczowej Leona Zienkiewicza obywatela małżonki w Strasburgu zamieszkałej czyniącego, w Krakowie na Wesołej pod L. 253 zamieszkałego, w drodze postępowania spadkowego z mocy wyroku Trybunału d. 31 Maja 1843 r. zapadłego, dającego miejsce działowi majątku po ś. p. Salomei z Garyckich Librowskiej pozostałego, sprzedana zostanie przez licytacyą publiczną realność w Dabiu pole Duchackie zwana dziedziczna z domem drewnianym i stajnią na 6 krów około 6 morgów gruntu obejmująca, numerem Kadastru 17 oznaczona, granicząca od wschodu z rzeczyskiem dawniej Dąbskie zwanem, od południa z polem włościanina Antoniego Kossina, od zachodu z polem i łaką do cegielni należącą, od północy z drugiem polem Szymona Słotkiego.

Sprzedaż tejże realności popiera F. Starzycki O. P. D. Adwo-

kat w Krakowie przy Ulicy Grodzkiej pod L. 101 zamieszkały.

Warunki do licytacyi tejże realności wyrokiem Trybunału d. 20

Czerwca 1843 r. ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa realności pole Duchackie zwanej dziedzicznej we wsi Dąbiu położonej składającej się z domu drewnianego i stajni na 6 krów, tudzież gruntu około 6 morgów wynoszącego, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 7,002 Złp., która to cena w braku ubiegających się na trzecim dopiero terminie do 3 części to jest do summy 4668 Złp. zniżoną zostanie.

2) Chęć kupna mający złoży na vadium to część summy szacunkowej to jest Złp. 700 gr. 6, od złożenia którego spadkobiorcy ś. p. Salomei z Garyckich Librowskiej i Jan Librowski jako współwłaściciel są wolni.

3) Dotychczasowy właściciel zastrzega sobie wszelkie tegoroczne zbiory z gruntu, do tejże realności należącego, a mianowicie zboża, sia-

na i potrawu.

4) Nabywca zapłaci koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem adwokata takową popierającego, a to zaraz po wyroku takowe przysądzającym.

5) Nabywca zapłaci także podatki Skarbowi należne jakie się okażą.
6) Widerkausty pozostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opła-

cania procentów po 150.

7) Po dopełnieniu powyższych warunków nabywca otrzyma dekret dziedzictwa i obejmie dom w posiadanie.

8) Resztujący szacunek zapłaci nabywca według wyroku klassy-

fikacyjnego i działowego z procentem po To od dnia nabycia.

9) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi utraci vadium i oprócz tego nowa licytacya na koszt i stratę jego ogłoszoną zostanie.

10) Każdemu wolno będzie w ciągu tygodnia po stanowczem przysadzeniu ofiarować o † część więcej nad wylicytowany szacunek z do-

pełnieniem formalności prawem przepisanych.

Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi Trybunału W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 9 rano zaczynając.

Do której wyznaczają się 3 termina:

1. na dzień 5 Grudnia | 1843 r.

2. na dzień 5 Stycznia | 1844 r.

3. na dzień 6 Lutego

Wzywają się przeto na takową licytacya wszyscy chęć kupna mający, tudzież wszyscy wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi stawili i prawa swe przy ustanowieniu adwokata pod prekluzyą złożyli.

Kraków dnia 29 Września 1843 r. Syktowski.